Courfe und Depefchen.

Renefte Machrichten.

Mr. 30.

Mittwoch, den 13. Januar

1875.

# Börsen = Telegramme.

(Schlugturfe.)

Mewhork. 12. Januar 1875 Golbagto 128. 1/20 Bonds 1885 1184.

Bis jum Schlug ber Abend-Ausgabe ift bie Berliner Berfen-Doofde

Berlin, ben 13. Januar 1875. Telegr. Agentur.)

|                    | m.    | ot. p. 12 | 97.0                         | t. v. 12.  |
|--------------------|-------|-----------|------------------------------|------------|
| EBeigen feft,      | 211   |           | Rlindia. für Roggen 450      | -          |
| Januar             | -     | -         | Kündig, für Spiritus 10000   | 5 9 9 Line |
|                    | 83 -  |           | Fondsbörfer mait.            |            |
| Mongen fest.       |       |           | Br Staatsiduldideine 91 -    | 91 -       |
| Januar 1           | 54 -  | 153 -     | Bol. neue 4% Bfandbr. 94 —   |            |
| Moril=Mai 1        | 46 50 | 146 -     | Bofener Rentenbriefe 96 60   | 96 60      |
|                    | 45 -  |           |                              | 544 -      |
| Müböl geschäftslos |       |           |                              | 228 -      |
| Januar             | 55 -  | 54 -      | 1860er Loofe 112 30          | 113 -      |
| Abril-Mai          | 55 60 | 55 50     | Italiener 67 50              | 67 50      |
| Mai-Juni           | 56 30 | 56 10     | Amerikaner 98 50             | 98 60      |
| Spiritus behpt.    | 1.00  |           | Defterreich. Rredit . 414 50 | 415 50     |
| loto               | 51 20 | 54 30     | Türken 43 70                 | 43 50      |
| Januar             | 55 50 |           | 74proc. Mumänter . 34 70     | 35 -       |
| Ap:il-Mai          | 57 10 |           | Boln.Liquid.=Bfandbr. 69 50  | 69 40      |
| Mai-Juni           |       |           |                              | 283 -      |
| Juli Juli          | 58 50 | 58 60     | Defterr. Silberrente 69 10   | 69 20      |
| Hafer, Januar      | 174   | 173       | Galizier Eisenbahn 110 20    | 111 10     |

#### Stettin, ben 13. Januar 1875 (Telegr. Agentur.) April Mai . . . 185 50 185 50 April-Mai Mot. v. 12 Meinen feft. 52 - 52 -53 50 54 --Mai Juni :: 187 - 187 -Spiritus matt, Inco 54 90 54 60 Mongen fest. 57 70 58 — 58 90 59 30 12

Bosen, den 13. Januar 1875 [Amtlider Börsenbericht.]

Bosen, den 13. Januar 1875 [Amtlicher Borsenberick.]

Sonds. Bosener Ihrv. Bfandbriese 98 G., do. Aproz. neue do. 94,25 bz., do. Kentenbriese 98 G. do. Drod. Bamaktien 107,00 G., do. 5proz. Brodinzial-Obligat. —, do. 5prozentige Kreis-Obligationen 100 G., do. 5proz. Kreis-Obligationen Dbra-Melivrations-Obligationen 100 G., do. 4½proz. Kreis-Obligationen 98,25 G., do. 4proz. Stadt-Obligat. H. Em. — G., do. 5proz. Stadt-Obligationen — G., preuß. Ihrv. Staats-Schuldscheine 91 G., preußische 4proz. Staats-Anleihe — G., 4½proz. steats-Sosener E.St.-A. — G., Märk.-Bosener E.St.-A. — G., Wärk.-Bosener Eschen. Stammaktien 31,25 bz., Massische Banknoten 283 00 bz., ausländ. do. —, Ostdeutsche Bant 75,50 G., poln. 4prozentige Lignidationsbriese 69,50 bz. do do. Bsand-briese — G., Oberschl. Eisb. St.-Altien Lit. A. —, do. Lit. E. —.

Mogen. Gekindigt — Etr. Kilndigungspreiß 149 Mark. per Sanuar 149 Mark, Januar: Febr. 149 Mark, Kebr. März 148k Mark, Dotter 23 75 21 75 19 25 März Upril 148 Mark, Frühjahr 148 Mark, April Mai 148.

Spiritus (mit Faß). Gekindigt 25,000 Liter. Kilndigungspreiß 52,90 M. per Januar 52,90 Mark, Kebr. 53,40 Mark, März 54 10 Mark, April 54,90 Mark, Mai 55,80 Mark, April Mai 55,50 Mark, Official gekindigt: 1000 Ctr. Koggen, 500 Ctr. Hafer, 10,000 Liter Spiritus.

#### Pofener Marttbericht vom 13. Januar 1875

| Festsegungen ber städtischen Marti-Deputation. |     |       | feine<br>Maare. |      | mitt  | 50 Kilograr<br>mittlere<br>Waare. |         | ordinäre<br>Waare. |     |
|------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------|-------|-----------------------------------|---------|--------------------|-----|
|                                                |     |       |                 | Mit. | Bf.   | Me.                               | Bf.     | DRt.               | Bf. |
| Weizen                                         |     |       |                 | 9    | 30    | 8                                 | 40      | 8                  | 10  |
| Roggen                                         |     |       |                 | 8    | 10    | 7                                 | 60      | 7                  | 50  |
| Gerfte                                         |     |       |                 | 8    | 50    | 8                                 | 10      | 7                  | 50  |
| Dafer_                                         |     |       |                 | 9    | -     | 8                                 | 50      | 8                  | 30  |
| Rartoffeln                                     |     |       |                 | 2    | -     | 1                                 | 03      | 1                  | 70  |
|                                                | Die | A & ) | tilde           | mart | t- On | m m + 5 6                         | £ 15 92 |                    |     |

# Produkten=Börse.

Magdeburg, 11. Januar Weisen 174-195 Mt., Roggen 168-180 Mt., Gerste 180-200 Mt., Hafer 186-200 Mt. Alles per 1000 Rilogr.

Stettin. 12. Jan. [Amtlicher Bericht.] Witter: Regen. + 3° R.
Barometer 28. 3. Wind: SW.

Beisen flau, per 2000 Bfd. loko gelber 171 - 183 Mf, weißer 189

—192 Mf., per Frühjahr 183 – 184,5—186—185,5 Mf bz., Mais Juni
187—186—187 Mf bz., Juni-Juli 189—188—189 Mf. bz. — Roggen
niedriger, per 2000 Bfd. loko ruff. 152—155 Mf bz., inländ. 159—162
Mf., per Januar u Jan. Febr. 154 Mf. G., Febr. März 150 Mf. bz.

Frühjahr 146,5—144 Mf. bz., Mais Juni 143 Mf. bz., Juni-Auli 143
Mf. bz. u.B. — Gerfte matt, per 2000 Bfd. loko 156—180 Mf., per
Frühjahr schlef. 174 Mf. B., vomm 178 Mf B. — Gafer mat, per
2000 Bfd. loko 168—180 Mf., Frühjahr 169 Mf. Bz., Mais Juni 167
Mf. bz., Juni-Juli 165,5 Mf. bz. — Erbsen niedriger, per 2000 Bfd.
loko 180—192 Mf., Frühjahr Hutters 178—179 Mf. bz., 178,5 B.—
Winterrüßen geschäftstoß, per 2000 Bfd. loko 246—255 Mf., per
März-April 267 Mf. B., April-Mai 270 Mf. B., Sept. Other. 275 Mf.
B. — Kühöb Termine maticr, per 200 Bfd. loko 246—255 Mf., per
März —, April-Mai 53,75 Mf. bz., per 3an-Febr. 52 Mf. nom., Febr.—
Wärz 51 Mf. bz., per 3an. u. Jan.-Febr. 54,6 Mf. bz., B. u. G., Frühjahr 58—57.6—58 Mf. bz., B. u. G., Mai-Juni 58,5 Mf. bz., B. u. G.,
Juni-Juli 59,4 Mf. B., 59,3 G., Juli August 60,4 60 Mf. bz., August
irrungs preis sir Kündigungen: Roggen 154 Mf., Küböl 52 Mf.,
Spirifus 54,6 Mf. Bz., Regutirungspreis 12,70 Mf. bz., u.B., alte
Usance 13,75 Mf. bz., Per 12,40—12,30—12,25 Mf. bz.,
Febr.-März 12 Mf. Bz., Sept.-Offt. 11,75 Mf. bz., 12 B. (Offi-Stg.)

Brestau, den 12. Januar (Kandwartt.)

Bredlau, ben 12. Januar (Landmartt.)

| ) | STATE OF STA | In Mark und Pfennigen<br>pro 100 Kilo |                                  |                                  |                            |                                  |                      |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | feine                                 |                                  | mittle                           |                            | ordinäre<br>Waare                |                      |  |  |
| - | Festsetzungen der städtischen<br>Martt-Deputation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mt.                                   | Pf.                              | Mt.                              | Pf.                        | mt.                              | Pf.                  |  |  |
| - | Weizen, weißer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20<br>18<br>16<br>17<br>17<br>21      | 10<br>80<br>50<br>20<br>80<br>50 | 19<br>17<br>15<br>16<br>16<br>20 | 80<br>80<br>20<br>80<br>50 | 17<br>16<br>15<br>14<br>16<br>18 | 50<br>20<br>80<br>50 |  |  |

Festsetzungen der Sandelstammer= Rommiffion.

| 1 |              | 1  |    |    | 100 |    | 35-75 |
|---|--------------|----|----|----|-----|----|-------|
| 1 | Raps .       | 24 | 75 | 23 | 75  | 21 | 25    |
|   | Winterrübsen | 23 | 75 | 21 | 75  | 19 | 25    |
|   | Sommerrübsen | 23 | 75 | 21 | 75  | 19 | 25    |
|   | Dotter .     | 22 | 75 | 21 | 25  | 19 | 25    |
|   | Schlaglein . | 26 | 75 | 25 | 25  | 23 | 75    |

Find So. Lofo-Spiritus (ohne Faß) —.

Bosen, den 13. Januar 1875. [Börsenbericht.] Thauwetter. — Koggen slau. per Januar 149 Mt. G., Jan.-Kebr. 149 Mt. G., Febr.-März 148½ Mt. h., B. u. G., März-April 148 Mt. B. u. G., Frühzer 148 Mt. B. u. G., Mai-Kebr. So. u. G., Mai-Kebr. März So. u. d., Mai-Kebr. So. u. G., Kebr. März So. u. d., Mai-Kebr. So. u. G., Kebr. März So. u. d., Mai-Kebr. So. u

3. u. B., Febr.-März —, Aprif-Mai 55,60—30 bz. u. G., Mai-Juni Ansehen nach ein Handwerksgeselle, befand sich in angeheitertem fande und wurve des halb sehr laut. Eine entsernte Achnlickeit Die Börsen-Rommisstor

(Brest. 5018.=Bl.)

Breslan, 12. Januar. [Bericht über den breslauer Brosduktenmarkt.] Breisnotirung der 100 Kilogramm notto.

Effektive Welchäft. Weigen fest, weißer 17,25–1950–2050 Mark. gelber 16,50–18–19,50 Mark. — Roggen fest, ichtesischer 15,50–16,80 Mrk., galiuscher 14,50–15,85 Mrk. — Gerste behauptet, schiefische 16–17,25 Mrk., galiuscher 14,50–18 Mrk., ungar. 16–17,25 Mrk., Oaser, behauptet, schiefischer 16,50–18 Mrk., galiz. 15,25–16,50 Mrk., ungarischer 15,75–17,25 Mrk. — Erbsen offerirt, Kocherbsen 18,50–21 Mrk., Futtererbsen 16–18 Mrk. — Wischen behauptet, schiefische 16,50–17–18 Mrk. — Bohnen unverändert, schlesische 16,50–17–18 Mrk. — Bohnen unverändert, schlesische 14–15,50 Mrk., galiu 21–22,50 Mrk. — Lupinen gefragt, gelbe 14–15,50 Mrk., blaue 12–13,50 Mrk. — Mais behauptet, 13,80–14,50 Mrk. — Delsaaten sest, Winterraps 23–24–25,50 Mrk., Wintersibsen 20–22 25 bis 24 Mrk. Sommerribsen 20–22 25–24 Mrk., Dotter 19–22–23 50 Mrk. — Schlaglein unverändert, 22,50–25,50–27 Mrk. — Danssamen offerirt, 19,50–20 50–21 Mrk.

Breisnottrung per 50 Kilogramm netto.

men offerirk, 19.50 – 20.50 – 21 Wert.
Preisnotrung per 50 Kilogramm netto.
Rapskuchen fest, schlessischer 7.50 – 8 Werk, ungar. 7–7.50 Merk. — Kleesaat fest, weiß 33 45–54–72 Merk, roth 30–36–45–51 Merk., schwedisch 54–63–75 Merk., gelb 12–16.50 Merk. — Thymothee gefragt, 27–30–33 Merk. — Leinkuchen 11–11.50 Merk.

Die Stimmung für Roggen und Weigen mar auch heute wieders um recht fest, Gerfte und hafer in feinen Qualitäten waren gut besachtet, während Mittelforten ganglich bernachtässigt blieben.

Bromberg, 12. Januar. (Marktbericht von A. Breidenbach.) — Weizen 174—192 Mark. — Roggen 144 155 M — Gerfte 162—171 M. — Hafer 168—180 M — Rübsen je nach Qualität 228—234 M (Alles per 1000 Kilo nach Qualität und Effektiogewicht) — (Privat bericht.) Spiritus 53 Mark per 100 Liter a 100 pCt.

### Staats- and Volkswirthsmaft.

\*\* Der Ledermartt ju Sannover wird in der Boche bor bem

fog. Levermontage ber Braunschweiger Meffe am 27., 28. und 29. d. M. auf bem Badboje abgebalten.
\*\* Berliner Kaffenverein. Die Dividende der Bank des berliner Kassenvereine Die Dividende der Bant des berliner Kassenvereins ist zwar noch nicht desinitts sestselects, doch nimmts
man der "Börs. Ziefolge nach vorläusigen Ueberschlag bestimmt
an, daß dieselbe etwa 21 pCt. betragen wird. Die Verminderung im Bergleich zum Borjahr hat nicht etwa darin ihren Grund, daß die Bank
im vorigen Jahre Berluste erstiten hat, sondern nur darin, daß die Unsätze im vergangenen Jahre wesentlich geringer waren, als im

Umfäge im vergangenen Jaget 2008. Bant-Kommandite Glosneber die Haltung der kgl. Bant-Kommandite Glos\*\* Neber die Haltung der kgl. Bant-Kommandite Glos\*\* Ucher die Haltung der Luch fabrik zu Grünfachrichen: "Die t. Bank \*\* Neber die Haltung der kgl. Bant-Kommandite Glossan gegenüber der Schlestischen Tuch fabrik zu Gründer gegenüber der Schlestischen Tuch fabrik zu Gründer geit mehrsach getadelt worden, einestheils, weil sie dem von der Schlestischen Tuchfabrik in Gründerg beantragten Moratorium nicht beigetreten wäre, und anderentbeils, weil sie sich weigere, Wechsel von Gläubigern der genannten Fabrik zu diskontiren. Wie man uns aus Glogau mittbeilt, sind alle die Angriss, welche die dortige kank-Kommandite zu erleit, eind ale die Angriss, welche die dortige kank-Kommandite zu erleit, ben hatte, völlig grundlos. Das genannte k. Institut ift nicht direke Gläubigerin der Schlessischen Auchsabrik und konnte sonach dem voriädrigen sowie dem der Schlessischen Moratorium nicht beitreten. Die kal Gläubigerin der Schlesischen Tucksabrit und konnte sonach dem vorjährigen sowie dem diedzigen Moratorium nicht beitreten. Die kgl. Bank Kommandite in Glogan ist einkach nur Gläubigerin von Gläubigern der Tucksabrit und hat als solche letztere nie georängt oder ihnen geschäftliche Hindernisse in den Weg gelegt. Die von Gläubigern der Tucksabrit der k. Bonk Kommandite angebotenen Weckselsind, sowsit dies in kaufmännischen Kreisen bekannt ist, im Borjabre ziemlich unbeanstandet von verselben diskoniert worden. Wenn in stüngster Zeit sür einige Mille Wecksel refüsstr worden sind, so mögen dieselben wohl den Anforderungen der k. Bankordnung dur ech au 6 nicht ensprochen haben. Das ausgesprengte Gerischt, die k. Bank Kommandite habe der Tucksabrit ein Lombardbarlebn von ca. 100 Mille mandite habe ber Tuchfabrit ein Lombardbarlehn von ca. 100 Mille Thaler gefündigt, ift — unmahr!"

mandite habe der Luchfabrit ein Lombardodriehn von ch. 100 Mile Thaler aefündigt, ist — unwahr!"

\*\* Ufauceänderung. Die Sachverständigen = Kommission der Berliner Fondsköß se dat — wie der "Börs. Cour." mutheilt — den ziemlich wichtigen Beschluß gesaßt, der besonders um künstige Streitig keiten zu vermeiden, in allen Källen zu beachten sein wird, da s fortan die Nominalbeträge der gehandelte mird, da s fortan die Nominalbeträge der gehandelte n. Effetten sich nicht mehr in Thalern, sondern in Mart verstehen. Da häusig Geschäste abgeschloss nwerden, sigst das genannte Blatt hinzu, bei denen man zur Esteichterung des geschästlichen Berkehrs nur die Anzahl der gehande ten Tausende, ohn. Dinzusigung einer Münzbezeichnung zu nennen pflegt, so wird es sind die Bukunst sehr wichtig sein, daß sich sortan unter diesen Beträgen, wenn keine ausdrückliche Bereindarung erfolgt ist, Mart verstehen.

Ferner ist beschlossen worden, daß Coursnotizen sortan nur in Bruchs (Decimal) Zissern notirt werden, welche duch 10 over 25 theilbar sind, mithin die bisher häusig notirten Bruchtbeile, welche Zwanzigtweilen entiprechen, in Zukunst sortrallen. — Es ist serner eine Revision der Bedingungen sür die Gläckste an der Berliner Fondskörse angerezt worden, ohne daß bieher in dieser Hinsick ein dessinitiver Beichluß gesaßt worden wäre.

Definitiver Beidluß gefaßt morben mare

# sokales and Provinzielles.

Rullmann in Pofen. Am letzten Sonntage fand im Bis- fiellung der Freiheit und Ar mard Tunnel eine komische Bolksscene fiatt. Ein junger Mann, dem Militairgewalt beizutragen.

Ansehen nach ein Handwertsgeselle, bezand sich in angeheiterem Zustande und wurde deshalb sehr laut. Eine entsernte Aehnlickeit mit Kullmann und vielleicht auch das Thema, welches der junge Mann bebandelte, saßte einer der Gäste auf, und rief: "Kullmann 'raus," ein Ruf, der hundertsältiges Echo sand, während Andere schrieen: "Kullmann sprechen!" und ihn auf den Tisch hoben. Doch wurde der unsalbet iche "Kullmann," bevor "seine Fraktion" und deren Gegner in ernstiche Kollission geriethen, an die Luft gesett. Bald darauf ersönte an der anderen Seite des Tunnels derselbe Auf, wallmann" an anderen Ende wieder hereingefommen fein follte. die "Reichsfreundlichen" balo wieder. Doch beruhigten fich

Diebftähle. Auf ber Gr. Gerberftrage wurde aus unverschlofenem Raume einer Wohnung mittelft Nachschlässels ein dunkelblauer fenem Raume einer Wohnung mittelst Nachschlüssels ein dunkelblauer Düssel-Damenmantel und ein Out gestohlen. — Ein Schmiedemeister aus Chludowo übergab im Schtember v. R. einem Schneidergesellen auf der Wilda 10 Thlr. mit dem Auftrage, diesen Betrag an einen hie ügen Schneidermeister abzuliefern. Der Schneidergeselle ist aber dem Auftrage nicht nachgesommen, hat das Geld vielmehr unterschlagen.— Ein Töpser aus Samter, welcher vom 11.—12. d. M. bet einer biesisgen Arbeiterfrau in Schasselle geweser, entwendete derselben gestern aus unverschlossener Kommode 20 Sgr. — Borgestern erschien bei einem Wirthe auf der Oberwilda ein etwa 20 jähriges Frauenzimmer und tauste angeblich für ein hiesizes Hotel, in dem zu dienen sie voraab, wei Gänse, ohne dieselben zu bezahlen. Der Wirth schiefte zur Empfangnahme des Geldes seine Tochter mit in die Stadt. Innerhalb des Thores sedoch verschwand die Unbesannte mit den Gänsen.

## Angekommene fremde vom 13. Januar.

HOTEL ZUM SCHWARZEN ADLER. Die Gutsbesitzer von Kosinisti a. Bo en, Jarzenbowski a. Blotnik, Krajewski a. Lutomek, Raczbuski a. Lubowko, Roskowski a. Czarnikau, Berwalter Wissniewski aus Mlodocin, Frau Rittergutsbesitzer von Gutowska aus

Gutsb. Wojczewski a. Fraustadt, Ing. Behrenbruch a. Hoperswerda, Commissionär v. Ruczsowski a. Elbing, Raust. Goldberg a. Berlin, Reumann a. Rußland, Stud. Langer a. Breslau, Pferdehol. Schulz a. Boms, Unternehmer Klent a. Thorn, Frl. Weiß a. Dresden, Biehhändler Adam a. Dresden. GRAETZ HOTEL ZUM DEUTSCHEN HAUSE vorm. KRUG'S.

# Bis 11 Uhr Bormittags eingegangene Depeschen.

Wien, 12. Jan. [Brozeg Dfenbeim.] Dfenbeim gab an, bei der Ronfurreng um die Rongestion für die rumanifde Linie batten er (Dfenheim), die Fürsten Sapieha und Jablonoweti, Dr. Gistra und ein Englander die preußische Ronfurreng (Dr. Strousberg und Bergog bon Ratibor) überwunden und die Kongession von der rumanifden Regierung erworben. Jeder biefer fünf borbenannten Rangeffionare habe fpater feinen Rongeffionsantheil für 10 000 Bfb. Strl. an Die Strougberg'iche Befellichaft abgetreten und ber Babnbeamte Berg babe 100,000 Fred. für die Unterflügung Diefer Bemithungen erhalten.

Berfailles, 13 Januar. Die Nationalberfammlung beendigte die Generaldie fuffion bes Armeccadres - Gefetes und nahm in Spesialberathung ben erften Artifel der Borlage an. hierauf begann Die Dofinffion Des zweiten Artitels, woran fich Gambetta betheiligte. Morgen findet die Fortfetjung ber Berathung ftatt. Die Nadricht, Broglie fei bereits mit ber Formation bes Rabinets beschäftigt, wird von ber "Agence Havas" formell bementirt.

London, 12. Januar. Gin Rriegefdiff ber weftinbifden Maris nestation wird nach Santiago be Cuba beordert, behufs Feststellung der Beranlaffung ber Befchlagnahme ber unter englischer Flagge fegelnden, bor einiger Beit in den cubanischen Gemäffern aufgebrachten

"Eclipfe."

Bieberholt, weil nicht in allen Exemplaren ber heutigen Mittag-Ausgabe enthalten.

# Bis 5 Uhr Nachmittags eingegangene Depeschen.

Frankfurt a. M., 13. Januar. Beute Morgen murben bier famm liche foriaidemotratifden Arbeitervereine und Gewerbichaften polizeilich aufgeloft.

Baris, 13. Januar. Die Deputirtenwahl bes Departements Cotes, bu Rord, Seine et Dife ift auf ben 4. Februar anberaumt. Alfone XII, gieht morgen in Mabrid ein.

Mewhort, 12. Januar. Dem Bernehmen nach einigte fich bas Rabinet über den Inhalt der Grani'iden Botichaft, welchen auch mehrere pervorragende Senatsmitglieder billigten. Der Gouverneur von Remport ertläte, die Intervention Sheridans in Reworleans mare eine Berfaffungsverletung. Newhort habe die Bflicht jur Biederberftelling der Freiheit und Autorität ber Civilbehorben gegenüber ber